## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Vosen.

Butelligeng=Comtoir im Posthause.

No 228. Sonnabend, den 21. September 1844.

Ungekommene gremde vom 19. September.

Sr. Partif. Czapsfi aus Bromberg, Sr. Guteb. Godzfowefi a Pobobomo, I. im golonen Lowen; Die frn. Guteb v. Zuchlineft aus Brzuftowo, v. Rogalineft aus Gwiagbowo, v. Mofgegonefi aus Stempuchowo, Frau Guteb. v. Modlineta a. Goragdowo, Sr. Steuer . Auffeber Sentle aus Matel, I. im Hotel de Paris; Sr. Raufm. Stimpner aus Dalbfirch, I. im golbnen Baum; fr. Landrath v. Schmibt aus Schroda, Sr. Landichafterath v. Brodowelli aus Geperedorf, Sr. Rurator Gielange aus Glogan, fr. Pfarrer Siefiera aus Gemeborf, Die grn. Probfte Zajac aus Storchneft, Bayer aus Rwiles, Buchaleti a. Ramien, Br. Guteb. v. Raminett aus Przyftanti, I. im Hotel de Berlin; Frau Guteb. v. Rolaczfowela aus Jafin, bie hrn. Guteb, v. Rurowefi aus Rowalemo, Mutell aus Przepedowo, I. im Hotel de Saxe; Br. Stud jun. Graf Igenplig a. Stendal, Br. Prov. Poff-Infp. Schuls aus Frauftadt, Die Brn. Sandlungs : Gefchafte = Reifenden Fiban aus Ult-Brenfach, Stefan aus Frankfurt a. D., I. im Hotel de Rome; Sr. Landichafterath v. Rembowell aus Minifzewo, Sr. Kaffen Rontrolleur v. Arnger aus Gofton, I. im Hotel de Dresde; fr. Del.=Jufp. Glasner a. Pafostam, fr. Dom.=Umte-Aftuar Molinsti aus Pobftolice, Gr. Dr. med. Lowenthal a. Camoczyn, I. im Hotel de Baviere; fr. Ausfultator Sfrandlewsfi und die frn. Guteb, v Zuchlinefi aus Berlin, v. Palifgewell a. Gembic, v. Jaroczynefi n. Gebr. v. Sabowefi a. Chocico, I. im Bagar; bie Ben. Guteb. Molinefi aus Gorgalewice, Bielineft a. Dlyno, I. im Hotel de Hambourg; Frau Ginm. Ameife u. Fraulein Betrafiemicz a. Baricau, 1. Bafferftr. Rr. 17.; fr. Umtm. v. Radgifjewefi a. Stefgewo, fr. Raufm. Cunow @ Berlin, I. im fcwarzen Moler; Sr. Burger Thiel a Dur. Godlin, Sr. Guteb. b. Matowefi aus Malachowo, bie Guteb.-Frauen v. Lubomgefa aus Tupably, v. Sadowsta aus Chocica, I. im Hotel de Gracovie.

- 1) Boittal=Citation. Machfiehenbe
  - 1) Franz Lissowski, Sohnber Marlanna gebornen Stopianonska und Wojsciech Lissowskischen Eheleute zu Pinne Samterschen Kreises, geboren am 5. Oktober 1815., welcher im Jahre 1830. ohne polizeiliche Erlaubnist nach Polen entwichen ist, und sich nach Erschreitung des militairpslichtigen Alters im Jahre 1835. vor der betreffenden Kreise Ersatz Commission nicht gestellt hat, und
  - 2) Mikolaus Jozestak, Sohn ber in Bestyieszyn Abelnauer Kreises wohnhaft gewesenen und verstorbenen Sophia gebornen Szelążkowna und Anton Jozestakschen Scheleute, geboren am 5. December 1817., welcher sich im Jahre 1837. von Lewsowo, wohin er aus Kalisch transportirt worden war, heimlich entfernt und sich seitsbem vor der Kreis-Ersah-Commission Abelnauer Kreises nicht gestellt hat und sich in Polen herumtreiben sot,

werben hierdurch aufgefordert, ungesaumt und spätestens bis zu bem auf ben 22. Januar 1845. Bormittags 10 Uhr vor dem Deputirten herrn Referendarius Gläser in unserm Instruktions-Zimmer hierzu anberaumten Termine zu erscheinen und sich wegen ihres Austritts zu veranteworten, widrigenfalls ihr gesammtes, sowohl inländisches, als ausländisches Bermögen, ingleichen alleetwanigen kunftigen

Zapozew publiczny. Następujący kantoniści:

- 1) Franciszek Lissowski, syn Maryanny z Słopianowskich i Wojciecha małżonków Lissowskich, z Pniew powiatu Szamotulskiego dnia 5. Pażdziernika 1815. r. urodzony, który w roku 1830. bez zezwolenia policyjnego do Polski zbiegl i podojściu lat wypełnieniasłużby wojskowej podległych w roku 1835. przed właściwą Kommissyą kantonową nie stawił się, i
- 2) Mikolaj Józefiak, syn Zofii z Szelążków i Antoniego małżonków Józefiaków z Będzieszyna pow. Odolanowskiego już zmarłych, dnia 5 Grudnia 1817. r. urodzony, który się w roku 1837. z Lewkowa, dokąd z Kalisza odprowadzony został, potajemnie oddalił, odtego czasu przed Kommissyą kantonową powiatu Odolanowskiegu nie stawił się i w Polszcze tułać się ma.

wzywają się niniejszem, aby się niezwłocznie, najdalej zaś w terminie w tym celu na dzień 22. Stycznia 1845. r. przed delegowanym Ur. Referendarzem Glaeser zrana o godzinie 10. w izbie naszej instrukcyjnej wyznaczonym stawili i względem wyjścia swego z kraju tłómaczenie zdali, gdyż w razie przeciwnym majątek ich ogólny tak w kraju tutejUnfalle bem Ristus werben jugefchlagen merben.

Pofen, ben 25. Auguft 1844.

Ronigliches Dberlandesgericht. 1. Ubtheilung.

bember 1831 hierfelbst verftorbenen Ritt= 1831. r. w Bydgoszczy zmarlego Femeifter und Defonomie-Rommiffarine ge- lixa Fryderyka Leopolda Stumer, lir Friedrich Leopold von Ctumer ift heute rotmistrza i kommissarza ekonomiczder erbicaftliche Liquidatione : Progef er= nego, otworzono dzis process spadkobffnet worden. Der Termin zur Anmel- wo likwidacyjny. Termin do podabung aller Unspruche fieht am 25. Ro= nia wszystkich pretensyj wyznaczony, vember 1844 Bormittage um 9 Uhr przypada na dzień 25. Listopapor bem Referendarius Broftowell im da 1844. na godzinę 9. przed polu-

bet, wird aller feiner etwanigen Borrech= te verluftig ertlart, und mit feinen gor= wszenstwal jakieby miał uznany, i berungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich meidenden Glaubi= coby sie po zaspokojeniu zgłoszonych ger bon ber Maffe noch ubrig bleiben wierzycieli pozostało. follte, verwiesen werden.

Bugleich wird ben auswartigen Glau= bigern eroffnet, baß fie gur fernern Dahre w miejscu nie zamieszkalym, iż sobie Gerichts einen gulaffigen, mit gehöriger Bollmacht verfebenen Bevollmachtigten, wozu ihnen Die Juftigfommiffarien Schulg I., Schulg II. und Juffig-Rath Schopfe borgefchlagen werben, ernennen muffen, indem fie fonft bei dem borfommenden Deliberationen und abzufaffenden Ber Szepke; w przeciwnym bowiem razie

szym, jako i za granicą będący, niemniej wszelkie w przyszłości na nich spaść megące dziedzictwa skarbowi rządowemu przysądzonemi zostaną.

W Poznaniu, d. 25. Sierpnia 1844. Król. Sąd Nadziemiański. I. Wydziału.

2) - Ueber ben Radlaß bes om 2. No. Nad pozostalością dnia 2. Listopada Partheienzimmer bes hiefigen Gerichte an. dwiem w izbie stron tutejszego Sądu przed Referendarzem Ur. Brostowskim.

Wer fich in biefem Termin nicht mel. Kto sie w terminie tym nie zglosi, zostanie za utracającego prawo pierz pretensyą swoją li do tego odeslany,

Zarazem oznajmiamy wierzycielom nehmung ihrer Gerechtfame am Drte bes obrad powinni dla dalszego dopilnowania praw swych w miejscu sądowém uwłaściwionego z plenipotencyą przyzwoitą opatrzonego pełnomocnika, na którego im się podają: kommissarze sprawiedliwości Szulc I., Szulc II. i Radzca sprawiedliwości fctuffen ber ubrigen Glaubiger nicht weiter ani do narad zdarzye sie mogacych werden zugezogen, vielmehr angenommen werben wird, daß fie fich ben Beschluffen ber übrigen Glaubiger und ben Berfugune gen bes Berichts lediglich unterwerfen.

Bromberg, ben 28. Juli 1844.

ani do postanowień innych wierzycieli przywołani już więcej nie zostana, przyjętém owszem będzie, iż się jedynie poddawają postanowieniom innych wierzycieli niemniej rozrządzeniom Sądu.

Bydgoszcz, dnia 28. Lipca 1844.

Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

3) Droclama. Auf dem Burgergrundflude Do. 90. gu Riefenburg fichen aus bem Erbreceffe vom 2. April 1780. fruber zufolge Berfügung de eodem dato gur Gintragung notirt, an mutterlichen Erbtheilen ber Geschwifter Ragulfe von bier und gwar 25 Rthlr. 6 Ggr. 7 Pf. fur ben Carl Daniel, 25 Rthlr. 6 Ggr. 7 Pf. fur Die Florentine Rubrica III, Dr. 1. mittelft Berfugung vom 5. Dobember 1836. eingetragen, von denen ber gegenwartige Befiger die vollstandige Befriedigung bebauptet, ohne eine lofdungefahige Quittung beibringen gu tonnen. Gin Inftrument aber biefe Forberung ift nicht ausgefertigt. Die Florentine Rafulte ift am 11. Febr. 1784. geftorben und von ihrem Bruder Carl Daniel Rafulte beerbt worden, aber auch biefer bereits am 18. November 1816. ju Bachasberg bei Chodziefen verftorben, und hat feine, im erften Tertial 1832. ebendafelbft ohne Leibederben verftorbene Bittme Unna Chriftine geb. Goste als teftamentarifche Universalerbin binterlaffen. Mile biejenigen, welche auf die gedachte Forderung aus irgend einem Grunde als Erben, Ceffionarien, Pfand, und fonftige Inhaber Unfpruche gu haben permeinen, werben hierdurch aufgefordert, ihre Unfpruche auf die eingetragene Poft von 50 Rthlr. 13 Ggr. 2 Df. fpateftens in dem Termine ben 31. Dftober c. Bormits tage 11 Uhr auf hiefigem Gerichte-Lokale anzumelden und nachzuweisen, midrigen= falls die Ausbleibenden mit ihren Unfpruchen auf bas Grundflud prafludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt und bie Forderung im Sypothes kenbuche gelbscht werben wird. Riefenburg, ben 3. Juli 1844.

Ronigliches Land- und Stadtgericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Lands und Ctabtgericht gu Ditrowo.

Die ben Topfer Muguft und Chriffine,

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Ostrowie.

Grunta garncarzom Augustowi i gebornen Rofsfiewicz, Gacgnastifchen Ches Krystynie z Roszkiewiczów Gaczyńleuten geborigen, in Rofffom belegenen Grundftude, als:

- 1) das sub Dr. 45. belegene Saus nebft Garichen, tagirt auf 110 Rthir.,
- 2) ber sub Mr. 46 belegene mufte Bauplatz nebft Gartden, tagirt auf 10 Rthlr.,

jufolge ber, nebft Sopothefenfchein und Bedingungen in der Regiftratur einzufes henden Tare, follen am 17. December 1844. Bormittage 10 Uhr im Rathhause ju Rafgfow fubhaftirt werben.

Offrowo, am 10. August 1844.

Die Bittme Rofina Bieczoret ges borne Polenn aus Belnaer Sufen und ber Woncied Ptafynefi aus Garbatfa, bas ben mittelft Chevertrages vom 19. d. M Die Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Rogafen, ben 19. August 1844. Ronigl, Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski,

Der Wirth Frang Mimczyf und bie majorenne Unaftafia Duba, beibe in Slupia wohnhaft, haben mittelft Chevers trages pom 12. Juli b. 3. die Gemeinfchaft ber Guter und bes Erwerbes aus: geichloffen, welches hierburch gur bffent= lichen Renntniß gebracht wirb.

Rawicz, ben 23. August 1844. Ronigl, Cand = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski, ching halfe eder verreigeneigen statumen in einen an alleg inter-

skim malżonkom się należące, w Raszkowie położone, jako to:

1) dom pod Nr. 45. polożony wraz z ogrodkiem, oszacowany na tal. 110,

2) plac pusty budowli wraz z ogrodkiem pod Nr. 46. polożony, oszacowany na tal, 10,

wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i wa-"runkami w Registraturze, mają być dnia 17. Grudnia 1844, przed południem o godzinie 10. w miejscu Raszkowie na ratuszu sprzedane.

Ostrów, dnia 10. Sierpnia 1844.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że wdowa Rozyna Wieczorek z Polcynów z hubów Wełeńskich i Wojciech Ptaszyński z Garbatki, kontraktem przedślubnym z dnia 19. m.b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Rogoźno, dnia 19. Sierpnia 1844.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Franciszek Niwczyk gospodarz i doletnia Anastazya Duda, oba w Słupi zamieszkali, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Lipca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

W Rawiczu, dnia 23. Sierpnia 1844.

7) Der Polemon v. Wilczynski zu Szurkowo und seine Chefrau Anna geb. v. Cieleda, haben mittelst Chevertrages vom 13. November v. J. die Gemeinsschaft ber Guter und bes Erwerbes aussgeschlossen, welches hierdurch zur offentslichen Kenntniß gebracht wird.

Rawicz, am 3. September 1844.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Polemon Wilczynski w Szurkowie i żona jego, Wna. Anna z Cieletkich, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Listopada r. z. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

WRawiczu, dnia 3. Września 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

8) Die Lieferung bes Bedarfs an Bettwäsche und Krankenkleidern für die Garmison. Unstalten unseres Bereichs pro 1845. soll im Termine den 10. Oktober d. J. Bormittags 11 Uhr in der Art verdungen werden, daß die Einlieferung nach der Wahl der Mindestfordernden entweder in das hiesige Train. Depot, oder in das Bes lagerungs. Lazareth-Depot zu Glogau geschehen kann.

Unternehmungeluftige wollen baber ihre verfiegelten und ale folde bezeich= neten Submiffionen bis zum Gintritt bes Termins portofrei an und einfenden.

Die naheren Bebingungen und Proben liegen hierselbft in unserer Registratur und in Glogau im Geschäfts-Lotal bes Garnison-Lazarethe zur Ginsicht bereit. Posen, ben 16 September 1844.

Ronigliche Intendantur 5. Urmee = Corpe.

9) Der Deposital=Kassen=Mendant, Rechnungerath Gustav Muller ift am 20. b. M. früh 2 Uhr verstorben und findet die Beerdigung am 23. d. M. Nach= mittag 5 Uhr statt. Dies zeigt seinen Freunden und Bekannten in Betrübniß an bessen Schwager Karl Friedrich Schildener.

10) Berlinfiche Lebens. Berficherungs. Gefellichaft. Die Allerhochft privilegirte Berlnifche Lebens-Berficherungs-Gefellschaft,

garantirt burch ein Actien-Rapital von einer Million Thaler Preufisch Courant und ber Ober-Aufsicht eines Koniglichen Kommiffarius unterworfen, gewährt ben Versicherten die besondere Bequemtichkeit:

1) die Policen nach Gefallen an deren Inhaber (au porteur) ober an ben funftig fich legitimirenden Gigenthumer berfelben gabibar auszustellen,

2) Die Pramien fur lebenstängliche Berficherungen nach freier Bahl in jahrlischen, halb= ober vierteljahrlichen Terminen entrichten zu burfen,

und biefet jugleich eine große Ungahl ber verschiedenften Berficherungearten gur Auswahl bar, von benen bier vorzugsweise nur Diejenige ermahnt wird, burch welche ber Berficherte bas Recht erwirbt:

bas Rapitol nach Ablauf bestimmter Jahre felbft zu erheben, ober wenn er fruber fiirbt, es feinen Erben ober einer von ihm naber beffimmten Perfon bergeftalt gu binterlaffen, daß fie es an bem Berfalltermine ftatt

feiner erheben fann. (f. g. Spartaffen-Berficherung.)

Der heutige Buftand ber Gefellichaft zeigt 5222 Derfonen, verfichert mit Geche Millionen und 162,100 Thalern, und burch Todesfalle in Diefem Jahre eine gebufte 52 Derfonen mit 51,400 Thalern. - Das Bermogen ber Unftalt ift circa Gine Million und 750,000 Thaler. — Der fur 1839. erflarte Ueberfchuß betrug 213 Procent auf Die in jenem Jahre von ben lebenslånglich Berficherten eingezahlten Pramien und ift mit 2 Untheil benfelben guruderftattet worben.

Die Formulare gu ben Berficherunge . Untragen, fo wie erlauternbe Pros gramme find theils bei ber Gefellichaft felbft (Spandauer Strafe Dr. 29.), theils

bei beren Mgenten unentgelblich zu haben.

Berlin, ben' 1. Ceptember 1844.

Lobed, General-Agent ber Berlinifden Lebend-Berfichenunge-Gefellichaft. Borftebenbe Befanntmachung bringen wir bierburch gur bffentlichen Rennt= niß mit bem ergebenen Bemerten, baß Geschafte - Programme unentgelblich ausges geben werben,

Bum bevorftebenben Quartal werben bie resp. Intereffenten wieberholt auf bie burch verfpatete Gingablung ber Pramien-Beitrage entftehenben Dachtheile auf-

mertfam gemacht.

Trager in Pofen. Dartich in Gnefen. Drewit in Rogafen. Plate in Liffa, in Bond at in Bond Rabich in Pleschen. Tiebler in Krotofdin. Biebig in Rawicz.

dan ber a state of the

<sup>11)</sup> Durch G. C. Mittler in Dofen find gu beziehen: G. Chr. Lichtenberg's bermifchte Schriften, herausgegeben bon ben Gohnen beffelben. Reue mobifeile Musgabe. Banbe 1-3. in Schillerformat, Gubferiptionspreis 2 Rthir, fur 6 Banbe. Spaterer Labenpreis 2 Rthlr. 20 Mgr. (2 Thir. 16 gGr.)

- 12) In ber Dietrich'schen Buchhanblung in Gottingen find erschienen: G. A. Burgers sammtliche Werke. Neue Original-Ausgabe in 4 Banden oder 8 Lieferungen in Schillerformat. kl. 8. geheftet. Mit dem Bildnisse des Verfassers (in Stahl gestochen) und einem Kacsimile. Subscriptionspreis für alle 4 Bande 2 Athlr. 20 Ngr. (16 gGr.) ohne Vorausbezahlung. Band 1. Lieferung 1. und 2. ist bereits burch E. S. Mittler in Posen zu beziehen.
- 13) Ein neues Blugel Piano Forte fieht jum Berfauf beim Inftrumentenbauer E. Ede, Wilhelme-Plat Rr. 1.
- 14) Eine Wohnung aus zwei fleinen Stuben ift zu vermiethen Gerberfte. Dr. 11.
- 15) Gerberftraße Dr. 19. ift im Parterre ein Zimmer mit ober ohne Mobel vom 1. Oftober c. ab zu vermiethen. Das Rabere beim Wirth bafelbft.
- 16) Das am 18. b. M. angefündigt gemesene Kunstfeuerwerk findet am Montag ben 23. b. M. bei einigermaßen gunftigem Wetter mit Gewißheit statt.

Bornhagen,

- 17) Montag ben 23. September 1844. bei gunftigem Wetter lettes und größtes Beillant-Kunstfeuerwerk, Concert und Illumination. Das Nahere besagen die Ansichlagezettel und labet ergebenft ein Bornhagen.
  - 18) Vorläufige Unzeige, Circus equestre, Ginem hochgeehrten Publifum burfte es nicht unintereffant sein zu vernehmen, daß in kurzer Zeit der Königl. Preuß Generals concessionirte Kunstreiter-Direktor E. Renz, welcher schon in früheren Jahren hier mit großem Beifall aufgenommen wurde, mit seiner wohlbesetzten Gesellschaft hier eintreffen wird. Dieser Künstler, nur daran gewöhnt, seine Borstellungen so zu wählen, daß siebt eine kunstreiche Unterhaltung folgt, darf sich gewiß um so mehr schmeicheln, nach längerer Ubwesenheit auch jest mit dem größten Beifall belohnt zu werden. Seine Borstellungen werden wohl schon bis nächsten Sonntag (was die Unschlagezeitel besagen) beginnen und wir hätten demnach recht bald genußreiche Abend-Unterhaltungen zu erwarten.